# CURRENDA

West of the second of the seco

# S. CONGREGATIO S. OFFICII

(SECTIO DE INDULGENTIIS).

#### DECRETUM.

CONCEDITUR ORATIONEM "OBSECRO ETC." RECITANTIBUS REMISSIO DEFECTUUM ET CULPARUM, QUAS IN SACROSANCTAE MISSAE SACRIF. LITANDO CONTRAXERINT.

Quod iam superiori tempore a plurimis spectatae pietatis sacerdotibus actum apud Apostolicam Sedem reperitur, nunc iterum innovatum est, ut nimirum supplices exhiberentur preces ad obtinendam in favorem recitantium post Missae Sacrificium celebratum vulgatam devotissimam orationem Obsecro te, dulcissime Domine etc., remissionem defectuum et culparum in eo litando ex humana fragilitate contractarum; quemadmodum a s. m. Leone Pp. X. pro recitantibus orationem Sacrosanctae etc. post divinas Laudes indultum est. Has preces, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii die 29. augusti 1912. impertita, humiliter porrectas Ssmus D. N. Pius div. prov. Pp. X. peramanter excepit et concedere dignatus est, ut sacerdotes omnes praefatam orationem post oblatum divinum Mysterium recitantes optatam, ut supra, remissionem, rite dispositi, ac, nisi impediantur, genuflexi, consequi valeant; simulque declaravit, Indulgentiam trium annorum, a s. m. Pio Pp. IX. die 11. decembris 1846. praedictae orationi adnexam, in suo robore permanere. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

(L. S.)

M. CARD. RAMPOLLA.

† D. Archiep. Seleucien., Adsessor S. O.

#### ORATIO.

Obsecro te, dulcissime Domine Jesu Christe, ut Passio tua sit mihi virtus, qua muniar, protegar atque defendar; vulnera tua sint mihi cibus potusque, quibus pascar, inebrier atque delecter; aspersio Sanguinis tui sit mihi ablutio omnium delictorum meorum; mors tua sit mihi gloria sempiterna. In his sit mihi refectio, exsultatio, sanitas et dulcedo cordis mei. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

L. 6427.

#### Zjazd P. T. XX. Dziekanów

odbędzie się w bieżącym roku, dnia 14. listopada w gmachu Naszego Seminaryum duchownego. Obrady rozpoczną się o godzinie 10. rano.

W Tarnowie, 1. listopada 1912.

Z Ordynaryatu Biskupiego.

-11-

## Msze św. Związku mszalnego do odprawienia.

W związku z Cur. II. 1912. r. podajemy nazwiska 50 P. T. Kapłanów dyecezalnych, którzy do końca r. 1912. mają odprawić po jednej Mszyśw. czytanej na intencyę osób zapisanych do dyecezalnego Związku mszalnego: XX. Kuropatwa, Kuźniarowicz, Kwarciński, Kwiatkiewicz, Lasak, Lepiarz, Lesiak, Leśniak Franciszek, Leśniak Józef, Lewandowski Piotr mł., Ligaszewski, Ligęza, Dr. Lubelski, Luraniec, Łanowski, Łazarski, Łącki, Łątka, Łękawa, Łukasiński, Maciaszek, Dr. Maciejowski, Dr. Macko, Mamak, Markiewicz, Maryański, Maryniarczyk, Marzec, Mazur Kasper, Mazur Roman, Mączka, Mendrala, Michalik Jacek, Michalik Józef, Miętus Leon, Miętus Maciej, Mika Jan, Mika Michał, Miklasiński, Mizerski, Mleczko, Młyniec, Moryl, Mroczek, Mucha Andrzej, Mucha Walenty, Müller, Dr. Mysor, Nagorzański, Nalepa Alojzy.

Z ORDYNARYATU BISKUPIEGO

W Tarnowie, dnia 1. listopada 1912.

L. 2842.

# W sprawie podwyższenia poborów z tytułu stolu.

C. k. Namiestnictwo we Lwowie udzieliło Nam pod d. 25. kwietnia b. r. XI. b. 1562. reskrypt c. k. Ministerstwa wyznań i oświaty z d. 28. stycznia b. r. L. 54222. ex 1911. w sprawie podwyższenia z d. 1. stycznia b. r. poborów z tytułu stołu, który to reskrypt podajemy w tekście oryginalnym do wiadomości, ewentualnie i użytku Wielebnego Duchowieństwa.

#### K. K. MINISTERIUM FÜR KULTUS UND UNTERRICHT.

## Erhöhung des Tischtitelsbezuges für katholische Priester.

Z. 54222 ex 1911.

Wien, am 28. Jänner 1912.

An Herrn k. k. Statthalter

in Lemberg.

Auf Grund der mir mit Allerhöchster Entschliessung vom 19. Dezember 1911. allergnädigst erteilten Ermächtigung wird unter Festhaltung an den für den Anspruch der katholischen Geistlichkeit auf den Tischtitelbezug aus dem Religionsfonds bisher in Geltung stehenden Normen das Mindesausmass dieses Bezuges vom 1. Jänner 1912. an vorbehaltlich der verfassungsmässigen Genehmigung der erforderlichen Mittel mit 450 K. festgesetzt.

Ich ersuche sonach Eure Exzellenz denjenigen Priestern, welche im d. a. Verwaltungsgebiete im Genusse einer Tischtitelversorgung stehen, welche den Betrag von 450 K. nicht erreicht, vom besagten Zeitpunkte angefangen den erhöhten Bezug per 450 K. unter gleichzeitiger Einstellung des bisherigen Tischtitelbezuges flüssig zu machen.

Im Grunde der obzitierten Allerhöchsten Ermächtigung und unter dem obenerwähnten Vorbehalte wird ferner — wie bisher — bei dem Vorhandensein berücksichtigenswerter Umstände das Ausmass der den genannten Priestern zu gewährenden Ruheversorgung nach Prüfung des einzelnen Falles eine angemessene Erhöhung erfahren können, wobei jedoch nunmehr als oberste Grenze des Tischtitelbezuges analog der Bestimmung des §. 4. des Gesetzes vom 27. Februar 1907, R. G. Bl. Nr. 56. der Betrag von 2.000 K. zu gelten haben wird.

Indem ich hievon Eure Exzellenz behufs weiterer Veranlassung in Kenntnis setze, überlasse ich es dem Ermessen Eurer Exzellenz im Einvernehmen mit dem zuständigen Ordinariate wegen eventueller Erhöhung der d. a. in Vorschreibung stehenden Tischtitelbezüge anher entsprechend motivierte Anträge zu stellen.

Hiebei ist jedoch daran festzuhalten, dass die Zuerkennung des nunmehrigen Höchstbezuges nur bei Vorhandensein von ganz besonders rücksichtswürdigen, eine ausnahmsweise Behandlung rechtfertigenden Umständen in Vorschlag zu bringen sein wird.

Selbstredend wird auch fernehin die Anweisung des normalmässigen Mindestausmasses des Tischtitelbezuges wie bisher lediglich Eurer Exzellenz anheimgestellt bleiben, während in Fällen, in denen hierüber hinausgegangen werden soll, anher zu berichten wäre.

Für derartige Tischtitelerhöhungen wurde in dem Religionsfondsvoranschlage pro 1912. bei der Rubrik "Pensionen für Geistliche" ein Erfordernis von 5.900 K. bereits eingesteltt.

Der Minister für Kultus und Unterricht: HUSSAREK mp.

L. 5568.

W sprawie zniżki lub całkowitego uwolnienia od cła za dzwony z zagranicy sprowadzane

otrzymał Konsystorz biskupi za pośrednictwem c. k. Namiestnictwa pod dniem 23. września b. r. L. XIa. 3879. następujący reskrypt c. k. Ministeryum Wyznań i Oświaty z dnia 27. sierpnia 1912 l. 37091:

#### K. K. MINISTERIUM FÜR KULTUS UND UNTERRICHT

## Kirchenglocken, Einfuhr aus dem Auslande, Zollbehandlung.

Z. 37091.

Wien, am 27. August 1912

An die k. k. Statthalterei

in Lemberg.

Ueber eine Beschwerde der österreichischen Glockengiesser gegen die der heimischen Industrie abträgliche allzu häufige Gewährung von Zollbegünstigungen für Glocken, die für Kirchen in Oesterreich aus angeblichen Opportunitätsgründen im Auslande bestellt wurden, hat das k. k. Handelsministerium behufs richtiger Informierung der in Betracht kommenden Kreise und behufs Vermeidung der Einbringung von Gesuchen, denen nach dem Gesetze nicht willfahrt werden könnte, nachstehende Zusammenfassung der geltenden Bestimmungen und Grundsätze anher mitgeteilt:

"Die Zollbefreiung resp. Zollermässigung für Kirchenglocken wird nach Artikel XII, Z. 1., Zolltarifgesetz nur in besonders berücksichtigungswerten Fällen gewährt. Zu diesem Behufe wurde die Entscheidung über derartige Ansuchen der Kompetenz der Finanzlandesbehörden entzogen und dem Finanzministerium vorbehalten, welches jeweilig nach Massgabe der konkreten Umstände und unter Berücksichtigung der Interessen des einheimischen Glockengiessergewerbes im Einvernehmen mit dem Handelsministerium entscheiden wird. Sofern es sich nicht um die in Oesterreich nicht erzeugten Gussstahlglocken handelt, bei welchen nur die Armut der betreffenden Kirche bescheinigt zu werden braucht, wird bei jeden derartigen Ansuchen auch der Nachweis erbracht werden müssen, dass die Offerte der österreichischen Glockengiesser wesentlicher ungünstiger waren als der ausländischen. Wenn daher die Bestellung einer Kirchenglocke beabsichtigt ist, wird sich in Hinkunft die betreffende Kirche vorerst an die in Betracht kommenden Betriebe der inländischen Glockengiesserei zu wenden haben und erst dann, wenn deren Anbote nicht annehmbar erscheinen, auf die Bewilligung der zollfreien Einfuhr der betreffenden Glocke aus dem Auslande rechnen können".

Die k. k. Statthalterei wird ersucht, die geeignete Veranlassung zu treffen, damit diese leitenden Gesichtspunkte durch Vermittlung der Ordinariate zur Kenntnis de Kirchenvorstehungen des d. a. Verwaltungsgebietes gelangen.

Z reskryptu tego wynika, że:

1. Uwolnienie względnie zniżenie opłaty cłowej za wprowadzanie dzwonów z zagranicy może być według taryfy cłowej udzielonem tylko w wypadkach szczególnie godnych uwzględnienia i dlatego załatwianie takich podań nie należy do kompetencyi krajowych urzędów skarbowych, ale do c. k. Ministerstwa finansów, które w każdym poszczególnym wypadku według zachodzących okoliczności rozstrzyga sprawę w porozumieniu z Ministerstwem handlu z uwzględnieniem interesów rodzimego ludwisarstwa.

- 2. Z wyjątkiem dzwonów stalowych (Gussstahlglocken), których się w Austryi nie odlewa przy których dostawie celem uzyskania ulg w opłacie cłowej wymaga się jedynie świadectwa ubóstwa dotyczącego kościoła musi być przy każdem podaniu tego rodzaju stwierdzonem, że oferty austryackich ludwisarzy były niekorzystniejsze od oferty zagranicznych firm.
- 3. W razie tedy, gdy zachodzi potrzeba zamówienia dzwonu, powinien Zarząd kościoła zwrócić się do swoich ludwisarni, a dopiero wtedy, gdyby ich oferta była nie do przyjęcia, można się spodziewać otrzymać pozwolenie wolnego od cła wprowadzenia dzwonu z zagranicy pochodzącego.

L. 3744.

# W sprawie konserwacyi kościelnych dzieł sztuki

otrzymaliśmy następujące pismo c. k. centralnej Komisyi dla pielęgnowania zabytków sztuki, które niniejszem podajemy do wiadomości P. T. XX. Rządców Kościołów i ewentualnego użytku.

An das hochwürdigste

#### röm. kath. bischöfliche Ordinariat in Tarnow.

Mit Rücksicht darauf, dass die in den Kirchen älteren Datums befindlichen Kunstschätze, wie Bilder, Schnitzereien und dergl. durch den Einfluss der herrschenden Feuchtigkeit der Deteriorierung ausgesetzt sind, wird dringend empfohlen, auf die unterstehende Geistlichkeit in geeignet erscheinender Weise einzuwirken, dass der Entfeuchtung von Kirchen ein stetes und besonderes Augenmerk zugewendet werde. In den meisten Fällen wird die wenig kostspielige Anlage von äusseren Luftschächten, oder die zweckentsprechende Anbringung von Dachrinnen genügen, welche Massnahmen nicht nur wärmstens empfohlen, sondern auch dringend angeraten werden.

Die Zentralkommission steht in jedem konkreten Falle gerne mit ihrem fachmännischen Rate zur Verfügung und ist auch stets bereit beim Abgange der erforderlichen Mittel für derlei Arbeiten Subventionen aus ihren Krediten zu bewilligen, oder beim k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht in Antrag zu bringen.

Wien, am 12. Juni 1912. Z. 2942.

Der Präsident: FRANZ LICHTENSTEIN.

# Rekolekcye dla wychodźców sezonowych

odbędą się w bieżącym roku w Kościele parafialnym XX. Misyonarzy w Tarnowie w 3 seryach, a to: 1. dla kobiet i dziewcząt dnia 2. grudnia b. r. 2. dla kobiet i dziewcząt dnia 9. grudnia b. r. i 3. dla mężczyzn i chłopców dnia 16.

grudnia b. r. Rozpoczynać się będą nauki rekolekcyjne w dni wyżej podane około godziny 6. wieczorem, a kończyć się będą wspólną Komunią św. po trzech dniach, t. j. pierwsza serya dnia 6. grudnia rano, druga serya dnia 13. grudnia, a trzecia serya dna 20. grudnia b. r.

Przy końcu każdej seryi przystąpią niebierzmowani jeszcze uczestnicy rekolekcyi do Sakramentu Bierzmowania, a wskutek tego nie będzie bierzmowania, jakie dla wychodźców odbywało się w latach poprzednich w Katedrze, w nie-

dzielę po Nowym Roku.

P. T. XX. Proboszczowie zechcą to podać do wiadomości parafian i zachęcić ich do wzięcia udziału w tych rekolekcyach, w terminie dla każdego najdogodniejszym. Liczbę zgłaszających się (nie potrzeba imiennego wykazu) należy dość wcześnie przesłać X. Superyorowi XX. Misyonarzy, dodając przy kobietach i dziewczętach, na którą z dwóch seryi rekolekcyjnych tu przybędą. Warunki uczestnictwa w rekolekcyach podobne jak w latach ubiegłych. W rekolekcyach brać udział i do Sakramentu Bierzmowania po rekolekcyach przystąpić mogą nietylko sami wychodźcy.

Mamy nadzieję, że i w bieżącym roku pospieszą na te święte ćwiczenia

liczne gromady wychodźców.

## Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decoratus: A. R. D. Pawlikowski Franciscus, Decanus et Parochus, in Mielec, usu R. et M.

Nominati: A. RR. DD. Adamczyk Josephus, Parochus in Lipnica wielka, Vice-Decanus Bobovaënsis; Nikiel Josephus, Parochus in Zaborów, Commiss. Eppalis pro doctr. relig. in schol. popul. decan. Radłowensis; Olexik Joannes, Parochus in Podegrodzie, Comiss. Eppalis pro doctr. relig. in schol. popul. decan. Neo-Sandecensis; Albin Adolphus, Parochus in Chełm, II. Comiss Eppalis pro doctr. relig. in schol. popul. decan. Bochniaënsis et Zapała Melchior, Parochus in Cmolas, Comiss. Eppalis pro doctr. relig. in schol. popul. decan. Kolbuszowaënsis.

Praesentati: AA. RR. DD. Zabawiński Adalbertus, Par. in Skrzyszów, ad benef. in Zgórsko; Prokopek Josephus, Par. in Biesiadki, ad benef. in Rzezawa et Mazur Romanus, adm. in Brzesko, ad idem benef.

Translati: RR. DD. Korzeń Joannes, Coop. ad pers. in Szczawnica. ad Padew; Krawczyk Michaël, Coop. in Piwniczna, ad Olesno; Smołka Josephus, Coop. in Padew, ad Piwniczna.

Applicatus: R. Clrmus Ph. et S. Th. Dr. Kuc Ladislaus, ad Szczawnica. Curat valetudinem: R. D. Marczak Michaël, Coop. in Olesno.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 7. listopada 1912.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup